# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 48

25. Ropember 1928

34. Jahraana

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, ul. Smocza 9a. Boftadreffe; A. Knoff, Lodz, skr. poczt. 342

Postidectonte Maridau 62.965. Gaben aus Deutsch. land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung des "hausfreund" er-

beten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter.

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schrift-leiter. Er kostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1-2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2,25. Nordamerita und Canada jahrlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

### Ganz Dir.

Wie im Mutterschoß ein Kind. Ruh ich. Vater. Dir im Berzen. Weit binab gegangen sind Angst und Kummer, Not und Schmerzen, Wie ein himmel, blau und rein. Ward die ganze Seele mein.

Mit dem engsten Lebensbund hast Du ganz mich Dir verbündet! Wie ein Berg im Erdengrund Fühl ich mich in Dir gegründet! Wie ein Opferfeuer glüht Still in Dir mein ganz Gemüt.

Wie der Birsch der nach dem Quell hat gelechzt und sein genießet, Crink ich aus dem Born, der hell Zu dem ew'gen Meere fließet, Sättige mich nach Begehr, Und mich dürstet nimmermehr.

Wie der Wolken leichten Rauch Jeder Wind mag fürder jagen, Fühlt mein Geist sich von dem hauch Deines Geistes fortgetragen: Fern der Arde Rot und Drang, hoch am himmel ist sein Gang.

Vater, hielt ich es für Raub, Daß Du Dich mich ließest finden? Nach dem Leibe - Asch und Staub. Nach der Seel - ein Kind der Sünden. Rach dem Beist durch dich gezeugt, Reugeboren und gesäugt!

O. der Liebe sonder Grund! O, der Gnade sonder Ande! Welch geheimnisvoller Bund In der Führung Deiner hände! Vater, den verlornen Sohn Beuat der unverdiente Lohn!

Victor v. Strauss.

#### Kreuzesgemeinschaft.

Phil. 3, 10.

Am Kreuz hat unser Haupt den untersten Platz eingenommen und hat auch uns, Seinen Gliedern, den untersten Platz gegeben. Der "Ubglanz des unsichtbaren Gottes" (Ebr. 1,3) wurde der "Allerverachtetste" (Jes 53, 3). Seitz dem haben wir nur ein Recht, nämlich der Unterste und Letzte zu sein. Wenn wir auf etwas mehr Anspruch machen, haben wir noch nicht das Kreuz verstanden.

Wir suchen höheres Leben! Wir finden es, wenn wir tiefer in die Kreuzesgemeinschaft mit unserem Haupte eingehen. Gott hat dem Gekreuzigten den höchsten Platz gegeben (Offenbarung 5.6), sollten nicht auch wir es tun? Wir tun es, wenn wir uns Stunde für Stunde als Mitgekreuzigte ausweisen. So ehren wir den Gekreuzigten.

Wir wünschen völligeren Sieg! Wir sinden ihn, wenn wir völliger in Seine Kreuzesgemeinschaft eingehen. Das Lamm hat mit angenagelten Händen und Füßen den größten Sieg errungen. Nur so lange wir im Schatten des Kreuzes bleiben, bleiben wir im "Schatten des Allmächtigen" (Psalm 91,1). Das Kreuzmuß unsere Heimat werden. Da allein bleiben wir gedeckt.

Auch verstehen wir erst dann unser Kreuz, wenn wir Sein Kreuz verstanden haben. Und wir wollen so nahe hinzutreten, daß wir es nicht nur anschauen, sondern betasten können, ja noch mehr, daß wir das Kreuz in uns ausenehmen (Gal. 5,24) können, daß es ein inneres Kreuz wird, wie jemand gesagt hat. Dann lebt das Kreuz in uns fort, und so erfahren wir seine Kraft, die sich vor allem darin zeigt, daß wir unter unserem Kreuz nicht erliegen, daß wir unser Kreuz gerne tragen.

Der Feind geht immer darauf aus, uns unser Kreuz zu nehmen, damit wir ohne Kreuz durchs Leben gehen sollen. Die vierzigtägige Bersuchung unseres Herrn bestand vor allem darin, daß der Feind Ihm das Kreuz nehmen wollte. Darum sprach er: "Bist du Gottes Sohn?" Er crinnerte Ihn an Seine Größe und an Seine Rechte. Aber Er verzichtete auf Seine Größe und auf Seine Rechte und blieb der Menschenschn, das Lamm. Und als solches überwand Er. Hätte Jesus sich das Kreuz nehmen sassen, dann wäre Sein Weg

und all Sein Tun umsonst gewesen, und der Teind hatte das heft in der hand behalten. Der Feind hatte nichts dagegen gehabt, wenn unser herr von Machtoffenbarung zu Macht= offenbarung gegangen mare als der Bottes= sohn, wenn Er sich nur hätte das Kreug nehmen lassen; denn er wußte wohl, daß Seine angenagelten Fusse ihm den Kopf gertreten und Seine angenagelten hände ihm alles aus den Känden nehmen werden. Mun persiehen wir, warum der Feind uns unser Kreug nehmen will. Was sind wir ohne Kreuz? Was Jesus gewesen ware ohne Kreug! D gib dein Kreuz nicht her, sondern halte es fest! Denn am Kreuz erkennt der herr Seine Nachfolger. Berkurze auch dein Kreuz nicht; denn damit verkürzest du nur deine Herrlichkeit. Wähle dir auch nicht dein Kreuz, sondern nimm das. welches Er dir bereitet hat. Trage auch dein Kreuz nicht vor dir her, wie ein held: aber schleife es auch nicht hinter dir her, wie ein Entmutigter, sondern trage es mit Beduld auf deiner Schulter, so daß Bott den größten Teil davon sieht und die Menschen den kleinsten. Das Kreuz ist heilig — auch unser Kreuz: darum mussen wir heilig damit umgehen und das Heilige nicht den Hunden geben und die Perle nicht vor die Saue werfen. Das tun wir, wenn wir denen, die nicht Priester Bottes find, unfer Kreuz zeigen.

Je größere Herrlichkeit du begehrst, ein desto größeres Kreuz begehrst du damit (Matth. 20, 22). Johannes und Jakobus begehrten zu sitzen zur Rechten und zur Linken des Menschensohnes, und Jesus antwortete ihnen: "Könnt ihr den Relch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit der Taufe. womit ich getauft werde?" Auf die Beistestaufe folgte bei unserm herrn die Feuertaufe der Leiden und auf die Liebesoffenbarung auf Tabor das Bottverlassensein auf Bolgatha. Er wurde durch Leiden vollendet. Und denken wir, daß es für uns einen anderen Weg gibt? Biele kommen deswegen nicht vorwärts, weil sie ihr Kreuz, das Bott ihnen in den Weg gestellt hat, nicht auf sich nehmen wollen. Auf dem breiten Wege kann man dem Kreuze aus dem Wege gehen; aber auf dem schmalen Wege kann man das nicht; man muß es auf sich nehmen, sonst steht es einem im Wege. und man kommt nicht mehr weiter. Aergere dich nicht an dem Kreuz. Auf die Treue folgt hier das Kreuz, wie Jesus von sich in Matth. 20, 28 und zu den Seinen Matth. 16, 24 sagt. G. Steinberger.

#### Unser Kreuz.

Unlängst kam ich mit einer hochgebildeten Frau auf die Frage nach der rechten Lebens= gestaltung zu sprechen. Sie pries im Berlauf des Besprächs Böthe, sein unermüdliches Streben nach Selbstvollendung, sein hohes, edles Menschentum. Aber so reich dieses Menschenleben war, auch an tiefen Einblicken in das Ewige, Böttliche, ein Bedanke hat darin keinen Raum: Die Selbstverleugnung. Unermüdlich hat der Dichter an der Entfaltung seines Beistes gemäß seiner ihm gegebenen Individualität zu arbeiten und sein Leben zu einem vollen= deten Kunstwerk zu gestalten gesucht. Aber gerade darum mußte ihm der Bedanke der Selbstverleugnung und das Zeichen des Kreuzes. das die Selbstverleugnung fordert, widernatür= lich und unerträglich sein. In der Tat stehen hier zwei grundverschiedene Lebesnauffassungen gegeneinander. Die eine sagt: Bilde dich selbst aus nach allen Seiten und mit allen Und lak dich dabei durch keine Rücksicht auf andere hemmen. Die andere: Brich mit deinem Selbst, das von Gott los. in den Ketten der Sinnlichkeit gefesselt, mit Schuld beladen, dem Tode verfallen ist. Suche das Leben da, wo es in den reinen Strahlen des Lichts vollendeten Menschentums aus den ewigen Tiefen Bottes heraufströmt, um Welt und Menschheit zu ergreifen, zu erneuern und der Vollendung entgegenzuführen. Folge Jesus nach! Das Gebot der Selbstverleugnung verlangt also nicht, uns mystisch über das eigene Ich hinauszuschwingen oder es asketisch mit allen seinen leiblichen und seelischen Bedürf= nissen zu vereinen. Das ginge tatsächlich wider die Natur, und alle diese Bersuche haben immer aufs neue den Beweis ihrer Ueberstiegenheit erbringen mussen. Sich selbst verleugnen in der Nachfolge Jesu heißt, sich von Jesu Urt und Beist fortgehend erfüllen und bestimmen laffen. Weil wir uns von unserem eigenen Selbst erfüllen und leiten lassen, sind wir so blind so abhängig, so gebunden worden. Wollen wir gur Freiheit und Leben hindurchdringen, dann mussen wir uns felbst verleugnen. Unser Leben muß dann seine treibenden Kräfte, seine entscheidenden Riele aus dem gewinnen, was uns in Jelus nahe getreten ist. Nur so kann der Mensch sein Kreuz auf sich nehmen, gang gleich, ob es ein mühfames Tagewerk, Familiennot, eine unstimmige Ehe, Krankheit oder eine andere Last ist, von der wir uns nicht lösen dürfen. Der Weltmensch sieht in dem Kreuz nur Druck, nur Lebensverneinung. Der Bersuch, das Leben als edles Spiel und Kunstwerk aufzufassen, wird dadurch zunichte. Auch dem Christen wird es oft sehr schwer, gerade das ihm bestimmte Los in Geduld und Treue zu tragen. Die Befahr, sich dagegen aufzulehnen, liegt nahe. Und doch ist das Kreuz uns nicht gesandt, um uns zu lähmen oder auch nur um uns in der Beduld und Demut zu schulen, sondern damit wir zum Leben kommen, damit wirkliches, kraftvolles, gesun= des Leben aus Bott in uns erwachse. schmale Weg der Selbstverleugnung führt nicht in den Abgrund, in das Richts, sondern auf die Bohe, gur Vollendung.". Das ist das Bekenntnis aller, die ihr Kreuz wirklich getragen und in der Nachfolge des Herrn geblieben Das Kreuz bedeutet nicht Flucht aus dem Leben, sondern ein volles Jasagen zum Leben. Wer leben will, der muß auch das hingeben und verlieren wollen, was zum Leben nicht taugt. Selbst das verwöhnte Weltkind Böthe hat von dieser Wahrheit etwas geahnt mit seinem: "Und solang du das nicht hast, dieses Stirb und werde, bist du nur ein trüber Baft auf der schönen Erde." Uber Jesus hat es uns mit voller Klarheit verkündigt: "Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden." E. Pfennigsdorf.

## Wie wird das Erdenleben wertvoll?

Was dem Erdenleben Reiz, Inhalt und Wert gibt, das ist die Liebe, und zwar nicht nur die Liebe von Bater und Mutter, Bruder und Schwester, Braut und Bräutigamm, Mann und Frau, sondern die höhere, reinere, stärkere, die ewige Liebe, die Liebe Gottes. Zu dieser ist unser Herz geschaffen. Daher ist es unruhig in uns, bis es ruht in ihr. Nach dieser verlangt und lechzt das Menschenherz wie der Hirschaft nach frieschem Wasser. Wer diese Gottesliebe, die in Jesus Christus uns geoffenbart ist.

erkannt und erfahren hat, für den ist das Leben nicht mehr leer, ode und wertlos, sondern äukerst wertvoll. Sie ersett alles. Sie ist uns der Labequell in der Wüste dieses Lebens. Es ist die Liebe, die das Leben reich macht, die Liebe, die empfangen, aber auch die Liebe, die gegeben wird. Liebe du, und du wirst leben. Lieben und leben - diese Wörter sind stammverwandt. Das Leben ohne Liebe ist eitel, hohl und wertlos. Der lieblose, selbst= süchtige Mensch lebt eigentlich nicht, er existiert nur. Das wahre Leben fangt erst an, wenn die Liebe Bottes ausgegossen ist in unser Berg. Von dem Augenblick an wird das Herz erst recht liebefähig. Dann wird das Berg weit und das Leben reich und schön, wenn wir in Seinen geringen Brüdern den herrn wieder lieben, wenn wir Werke der suchenden, rettenden, heilenden Liebe vollbringen, wenn wir wohltun, wie unser herr umbergezogen und hat wohl= Täglich die Liebe Bottes empfangend und genießend, täglich Liebe übend, erfahren wir es, daß das Erdenleben keineswegs wertlos ist, auch wenn wir von der Bedeutung desselben für eine höhere Daseinsstufe im Jenseits gang absehen.

#### Bleichförmigkeit mit dem Willen Gottes.

Alle Tugend besteht wesentlich in dem guten Willen. Das ist es, was Jesus Ehristus uns mit den Worten zu verstehen gibt: "Das Reich Bottes ist inwendig in euch". Es kommt nicht darauf an, viel zu wissen, große Talente zu haben, noch auch große Sandlungen zu tun; es ist nur nötig, ein Herz zu haben und zu lieben.

Die äußerlichen Werke sind die Früchte und Folgen der Liebe, und die Quelle der guten Werke ist gang und allein im Brunde des Herzens.

Es gibt gewisse Tugenden, die nur für ge= wisse Umstände sind, und nicht für andere. Die einen schicken sich zu einer, und die andern zu einer andern Zeit. Aber der gute Wille gehört für alle Zeiten und für alle Umstände.

Alles, was Bott will, wollen und es wollen für immer und in allen Stücken, ohne alle Be= dingung, das ist das Reich Gottes, das ganz und gar inwendig ist. Auf solche Weise kommt

Sein Reich, denn alsdann geschieht Sein Wille auf Erden wie im Simmel, und wir wollen nicht mehr, als was Sein allherrschender Wille dem unsern mitteilt.

Selig sind, die geistlich arm sind! Selig find, die sich von allem entblößen, und felbst von ihrem eigenen Willen, um nicht mehr ihnen selbst zu leben! O wie ist man arm im Beist und im Brunde seines Inwendigen, wenn man nicht mehr sich selbst lebt, und sich von allem, was Bott entgegen ist, entblößt hat.

Aber wie, wird unser Wille gut, wenn er sich unbedingt dem Willen Bottes gleichförmig macht? Man will alles, was Er will, und will nichts von alle dem, was Er nicht will; man knüpft seinen schwachen Willen an den allmächtigen Willen, der alles wirkt.

Auf solche Weise kann nichts geschehen, was man nicht wolle; denn es kann ja nichts geschehen, als was Bott will; und man findet in dem Wohlgefallen Bottes eine unerschöpfliche Quelle von Ruhe und Troft.

Man betet Bott an, man preist Ihn, man lobt Ihn für alles, man sieht Ihn unaufhörlich in allen Dingen, und in allen Dingen ist Seine Baterhand der einzige Begenstand, damit man beschäftigt ist. Es gibt kein Uebel mehr; denn alles, auch die allerschrecklichsten Uebel, die man leidet, nicht ausgenommen, verwandelt sich für die, welche Bott lieben, in Butes. Die Leiden, die Bott uns zuschickt, um uns zu reinigen und Seiner würdig zu machen, kann man die Uebel nennen?

Wir haben nichts, das unser wäre, als unsern Willen; alles Uebrige gehört nicht uns. Krankheit nimmt uns Besundheit und Leben: die Reichtumer werden uns durch aukere Bewalt entrissen; die Talente des Beistes hängen von der Beschaffenheit des Körpers ab. einzige Sache, die uns wirklich gehört, ist unser Wille. Und der ist es auch, darauf Gott eifersüchtig ist; denn Er hat ihn uns nicht gegeben, daß wir ihn für uns behalten und daß wir Eigentümer davon bleiben sollen, sondern, daß wir Ihm denselben wiedergeben, gang und gar, und so wie wir ihn von Ihm empfangen haben, ohne etwas davon zurückzubehalten.

Wer die geringste Lust oder die geringste Unlust als Eigentum für sich zurückbehält, der begeht einen Raub an Bott wider die Ordnung der Schöpfung. Alles kommt von Ihm und

alles gehört Ihm.

Uch wie viele Seelen, die sich selbst besitzen, gibt es, die gerne das Gute tun und Gott lieben wollen, aber nach ihrem Geschmack, und durch eigene Bewegung, die Gott Regeln über die Urt, wie Er sie an sich ziehen soll, vorschreiben möchten! Sie wollen Ihm dienen und Ihn besitzen; aber sie wollen sich Ihm

nicht ergeben und sich besitzen lassen.

Und das ist der tiese Sinn der Worte Jesu Christi, in ihrem ganzen Umfang genommen: "Wer mein Jünger sein will, der verleugnesich selbst, und folge mir nach." Man muß Jesu Christo Schritt für Schritt folgen und sich nicht einen Weg zu Ihm anlegen. Man folgt Ihm nur dadurch, daß man sich verleugnet. Was ist Verleugnung anders als alles Recht an sich aufgeben ohne allen Verbehalt? Auch sagt Paulus uns: "Ihr seid nicht mehr euer;" nein, es bleibt michts in uns übrig, das uns angehöre. Wehe dem, der sich wieder nimmt, nachdem er sich gegeben hat.

Kann man Gott mehr verherrlichen, als wenn man sich seiner selbst und alles eigenen Willens entäußert, um Ihn schalten zu lassen nach Seinem gnädigen Wohlgefallen? Denn alsdann ist Er wahrhaftig un ser Gott, und Sein Reich kommt zu uns, wenn wir unabhängig von aller äußerlichen Silfe und von allen äußerlichen Tröstungen, auf nichts mehr sehen, weder innerlich noch äußerlich, als auf die Hand Gottes allein, die alles tut, und die

wir nicht aufhören anzubeten,

#### Reisebrief Ir. 4.

Bon Pred. Carl Füllbrandt.

Die am 2. Septbr. 1928 in Chicago besiglossene Bundeskonferenz ist nun auch in die Geschichte eingereiht. Nach dem ursprüngslichen Reiseprogramm hätten wir dann gleich unsere Rückreise antreten sollen. Da aber die Canada-Gemeinden mit meinen ersten flüchtigen Besuchen nicht zufrieden gestellt waren, so wurde beschlossen, daß ich nochmals etwa drei Wochen dort reisen sollte.

Das Allg. Mis. Komitee hatte beschlossen, wandelnde Bilder (Films) von dem Werke: den Kirchen, Konferenzen, Anstalten u. s. w. anfertigen zu lassen. Br. Kuhn und ich waren dann bemüht, eine Anzahl Films für die Bundeskonfz. herzustellen, die dann an den

Abenden gezeigt wurden. Diese Bilder brachten Freude und weckten Interesse. Br. A. Orthner hat nun auch nach Kamerun eine Film=Camera mitgenommen und wird das Leben der Keiden und die Arbeit unter ihnen aufnehmen, so daß fortan die Heimat-Missions-Gemeinden nicht nur von der Mission hören, sondern dieselbe auch lebendig dargestellt sehen werden. Auch mich hat das Komitee mit einer solchen Ca= mera ausgerüftet, um die europ. Arbeit zu photographieren. Ferner habe ich einen Projektor mit Films aus America für Europa mitbekommen, die ich in den Gemeinden, wo elektr. Licht zur Verfügung ist, zeigen will. So soll diese herrliche Erfindung, die von der Sünde verzerrt und besudelt ist, Bott und der Bemeinde und dem Reiche Bottes geweiht werden. — Diese Bilder nahm ich dann auch mit nach Canada und zeigte sie in den Bemeinden, und klein und groß freuten sich darüber.

Donnerstag, den 6. Septbr. reiste ich von Chicago über Winnipeg nach Jorkton ab und diente am Sonntag in drei Gemeinden: Ebenzer-Ost, Eb.-West und Jorkton. Besonders schön war die Versammlung in Eb.-West mit einem Jungfrauenprogramm. Montag diente ich in Fenwood und reiste nachts über Edmonton nach Trochn, Alta, wo ich am Mittwoch abends diente. Bon dort brachte mich Br. E. Wahl per Auto den weiten Weg nach Calgary, wo wir mit Br. Kujath dann einen gesegneten Abend in der Gem. hatten. Dann reiste ich nach Leduc.

In Leduc traf ich mit Pred. Phil. Pokner, der aus Ungarn stammt, zusammen. Die Bemeinde hatte eben ihre neue Kirche fertig ge= baut und eingeweiht und durfte ich in derselben am Sonntag vorm. vor einer großen Bersammlung reden. Um Abend predigte ich in Edmonton und Montag abend hielt ich dort den Lichtbildervortrag. Dienstag, 18. Septbr. reiste ich mit Br. Benke nach Wetaskivin. Wir besuchten die Geschwister auf dem Lande bei der Drescharbeit und fuhren dann auch hinaus in die Indianer Reservation. lernte ich den 77-jährigen Häuptling des Cree Indianer Stammes kennen und machte dort interessante Aufnahmen. Um Abend hatten wir im Städtchen W. eine Bersammlung. Noch sollte ich Camrose besuchen, aber es hatte stark geregnet und die Brüder konnten

mich nicht holen. So reiste ich wieder nach Calgary und diente dort noch an zwei Abenden.

Freitag früh traf ich in Medicine Hat, Alta, ein und kam zu Geschwister Adler, die ich aus Ungarn her gut kannte. Wir hatten uns gegenseitig auf dies Treffen gefreut und ich verlebte dort gesegnete Tage. An drei Abenden diente ich dieser Gemeinde und bessuchte Sonntag Borm. per Auto die Gem. Hilda. In beiden Gemeinden traf ich Jugendsfreunde aus Rußland und Geschwister, die noch von unserem Vater getauft waren.

Montag, den 24. Septbr. besuchte ich Regina und Dienstag Nokomis. Hier leben viele Geschw. aus Ungarn und Wolhynien. Pred. S. Fura, Nokomis kommt auch aus Ungarn. Mittwoch und Donnerstag weilte ich in Winnipeg, diente an den Abenden der Gemeinde

und erledigte die Paßformalitäten.

In Winnipeg machte ich auch noch diverse Aufnahmen, von den Büros: der C. N. R.-Eisenbahn, des Norddeutschen Llond und der Holland-Amerika Linie, der beiden Schiffsgeseschlichaften, mit welchen unsere Leute aus Europa kommen. Herr Ban der Kamp, der Direktor der Holland-Um. Linie in Winnipeg, hatte in sehr feiner und freundlicher Weise alles für unsere Rückreise nach Europa besorgt, und fand ich alles geordnet. Er nahm mich dann noch im Auto hinaus in den City Park, wo ich allerlei Tiere zur Bervollständigung des Canadasilms photographieren konnte.

Samstag, den 29. Septbr. traf ich wieder in Chicago ein und fand dort meine Frau gesund und munter.

Der Sonntag wurde unser Abschiedssonntag und ich hielt in der Oak Park Gemeinde meine Abschiedspredigt. Wir wurden vom Prediger Br. Th. Dons und der Gemeinde mit Segenswünschen und in Fürbitte verabschiedet. In der S. Schule zeigten wir mit Br. Kuhn zur allgemeinen Freude eine Serie Bilder. Abends redete ich in der zweiten Gemeinde in Chicago.

Mittwoch, den 3. Okt. besuchte ich noch St. Joseph, Mich., wo das schöne deutsche Kindersheim steht, das Br. H. Steiger (früher Presdiger in Wien) leitet, und nahm Bilder auf von den munteren Kindern beim Spiel. Abends zeigte ich in der Kirche Bilder und wurde dann auch hier von Prediger Br. E. Umbach in herzlichen Worten verabschiedet.

Freitag, den 5. Okt. früh brachte uns Br. Or. W. Kuhn in freundl. Weise mit seinem Auto, das er selbst steuert, zum Bahnhof, und wir reisten nach dem Osten ab. In Forest Park wohnten wir bei einer alten Schw., Frl. Remus, bei der ich schon vor 6 Jahren logiert hatte, die um uns in mütterlicher Weise besorgt war. Sie war so lieb und gut zu uns.

Samstag, den 6. Okt. trafen wir in Paterson, N. J. ein und wurden am Bahnhof von den Brüdern Jos. Conrad und E. Kliese erwartet. Geschw. Konrad nahmen uns nun für eine volle Woche bis zur Abreise zu ihrem schönen Heim in herzl. Gastfreundschaft und Liebe auf. Br. Hoefs sagt in seinem Bericht: "Wersollte sich bei Geschw. Conrads nicht wohl fühlen." Diesem stimmen wir gerne zu. Alle europäischen Gäste: Br. Hoefs, Schneider, Lenz, Fink, sind durch diese gastfreien Familien gegangen. Br. Conrad bedauerte es immer wieder, daß es ihnen nicht auch noch vergönnt war, die allg. geschätzte Schw. H. Meyer aus Budapest behersbergen zu dürfen.

Auch im Often erwartete mich noch allerlei Dienst in den Gemeinden. Dabei war es uns vergönnt, mehrere Besuche in lieben gastlichen Predigerfamilien machen zu dürfen. Um Sonntag Vorm. predigte ich in New York in der Gemeinde, welcher Br. Fr. Becker dient, und abends in Passaic. Montag nachm. durste ich zu den Predigern von New York und Umgegend und ihren Gattinnen reden. Das war eine besondere Gelegenheit, die mir wurde. Mittewoch hatten sich die drei Newark Gemeinden in der Clinton Hill Kirche zu einer großen Versammlung zusammen gefunden. In dieser Versammlung pulsierte warmes Missionsinteresse.

Dann kam der lette unvergeflich bleibende Abend meines amerikanischen Dienstes. der zweiten Gemeinde in New Nork war eine Massenversammlung arrangiert worden. fein man doch alles liebend porbereitet hatte. Alle anwesenden Prediger nahmen auf der Plattform Plat. Es wurde allen ein ge= drucktes Abendprogramm in die Hand gelegt. Ich war überrascht, als ich sah, daß die New-Norker Prediger Bruder dieses mit einer besonderen Widmung für uns versehen hatten. Das alles berührte so brüderlich und herzlich. Der rührige, unermüdliche Pr. Br. Hoops hatte eine großartige Initiative entwickelt und an alles gedacht, was erfreuen könnte, und ihm möchten wir auch an dieser Stelle herzlich danken. Das ganze Programm war vom Gedanken "Mission" durchdrungen. Dieser Abend führte uns am Abschluß unserer langen Reise auf eine besondere Höhe der Freude und des Segens mit den amerikanischen Missionsfreunden. Ich möchte hier nicht unserwähnt lassen, die ich schwester Miß Ruth I. Wulbern, die ich schwester Miß Ruth I. Wille von Herselle erfreute. Sie spielte wahrlich von Herselle und ernste Ehristin und gottbegnadete Künstlerin und ehrt mit ihrem Instrument Bott, ihren Schöpfer, und dient dem Reiche Gottes und der Gemeinde.

In jener Versammlung durfte ich meine Schlusschaft bringen, Danken und um Fürbitte für unsere Arbeitsfelder bitten. Dann sang der Männerbund unter Leitung des Br. Oscar Conrad das Lied: "Wenn der Herr die Seinen rufet, bin ich da." Wie gebannt lauschte die Versammlung diesem herrsichen, packenden, gewaltigen Gesang. Dann sprach Br. Hoops kurz, aber warm, oft mit zitternder Stimme und feuchtem Auge. Er wünschte Segen, Gottes Geleit, empfahl uns der Fürbitte und apellierte, willige Opfer zu bringen zur Unterstützung und Förderung unserer Missionsfelder. Dann wurde das Missionsopfer gehoben. Schließend sang die Versammlung:

"Mein Auge hat den Herrn geseh'n. Er kommt! Ihm weicht die Nacht."

Nach dem Segensspruch streckten sich uns viele Hände entgegen und liebe Segenswünsche wurden uns mitgegeben. So schön waren wir gewürdigt, unsere Missionsarbeit dort beschließen zu können. — Das war Gnade von Gott. Beglückt verließen wir die Versammlung. Im Auto von Geschw. Conrad trasen wir auf der Fähre noch andere Geschwister. Sie kamen zu uns heran und wir sangen ein Lied. Nach der Uebersahrt sangen wir im Auto weiter bis wir in Paterson anlangten. Unsere Herzen waren erfüllt mit Himmelsfreude.

Der Freitag führte uns noch in Häuser lieber Gotteskinder. Samstag früh hielten Geschw. Kliese und Br. J. Conrad mit drei Autos vor dem Hause. Eltern und Kinder nahmen uns in sausender Auto-Karawane fort zum Schiff am Pier 2 der Holland Amerika Linie. Dort warteten schon mehrere New Norker Geschwister, die uns noch "Lebe-

wohl" sagen wollten. Br. Kliese betete noch mit uns und für uns in unserer Cabine und so entließen uns segnend die lieben Gotteskinder. Br. Konrad machte noch Filmaufnahmen, wie er auch all' die anderen abgereisten Europäer gefilmt hatte. — Noch ein letzter Händedruck, Segenswunsch, Bruderkuß und dann Absahrtssignal — Winken, Zurusen und der große stolze Dampfer "Rotterdam" entführt uns dem großen Amerika.

Nun führt uns das Schiff, während ich Berichte schreibe, durch Wind und Wellen unserem Arbeitsfelde zu. Dort warten unserer große Aufgaben in Kämpfen, Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten. Doch wir vertrauen dem Herrn, denn viele Beter stehen hinter uns.

— Manch gute Botschaft haben wir aus den Gemeinden in dieser Zeit von Siegen in den Hütten der Gerechten erhalten. Aber auch manch betrübende Nachricht ist gekommen und hats besagt, daß auch der Feind noch auf

Der Herr wolle uns Gnade geben, aufs Neue als die Gesegneten in die Arbeit hineingehen zu können, um wirklich auch ein Segen

au fein.

dem Plan ist.

Mit herzlichen Missionsgruß
Carl Füllbrandt

Dampfer "Rotterdam" 20. Oktober 1928.

#### Aus dem Urwalde Brasiliens.

Eine Skizze aus dem Leben der Deutschbrasilianer von L. Horn.

(Fortsetzung.)

Das Schulwesen lag und liegt hier auf der Serra noch immer darnieder; ja es ist der wunde Punkt im Kolonistenleben. Während in der Altkolonie das Schulwesen, dank den Bemühungen edler Pfarrer und Lehrer, hochgekommen ist, und schon höhere Lehranstalten und Lehrerseminare eristieren, findet man in den Kolonien der Serra noch immer so wenig Berständnis für die qute Sache. Der Lehrer und die Schule sind hier noch zwei Begriffe, die sich mit dem Etat des Kolonisten, d. h. seinem Geldbeutel, nicht aut vereinbaren lassen; daher kommt es auch, daß die wenigsten unter ihnen fließend lesen, geschweige den schreiben und rechnen, können. Sie haben es auch gar nicht nötig; Dieses besorgt ja der Wendist für

Für die Schule hat der Kolonist nichts übrig und macht nur so lange mit, als es sein Bundget weniger belastet und er die Kinder nicht zur Arbeit in der Roca ver= wenden kann.

Es gibt hier noch keinen Schulzwang und kann darum jeder machen, was ihm beliebt. Abgesehen von einigen Spnodalschulen, d. h. solchen, die von der Missouri= und der Rio= grandenser Snnoden unterhalten werden, gibt es hier keine beständigen Schulen. Die Regie= rung kommt den Kolonisten wohl in diesem Stuck entgegen, verlangt aber, daß dann ein Regierungslehrer angestellt wird, der nur in der Landessprache zu unterrichten hat; dagegen sträuben sich die Kolonisten und helfen sich mit unvorbereiteten Lehrkräften durch, die wohl wenig kosten, aber auch nicht viel bieten können, da ihnen die entsprechende Ausbildung fehlt. Wenn die Regierung hier nicht eingreift, wird noch manches Jahr vergehen, ehe hierin Mandel werden wird.

In geistlicher Hinsicht sieht die Lage nicht viel erfreulicher aus. Der Kolonist denkt wohl an vieles andere, aber nicht an die Errichtung von Botteshäusern. Es ist so manches Jahr vergangen, daß er nicht an seinen inneren Menschen gedacht hat. Und wer hat sich auch um ihn gekümmert? er lebte im Urwalde; er kümmerte sich nicht um das, was um ihn her vorging, und an ihn dachte auch niemand. Erst als die Baptisten anfingen hier zu arbeiten, traten auch die Synoden auf den Plan.

Die Missourisynode von Nord-Umerika lenkte ihre Aufmerksamkeit auf diesen vergessenen Winkel auf Bottes Erdboden und sandte ihre Missionare hier her. Diese eröffneten Schulen und fingen an, die Leute um sich zu sammeln. Jedoch war die Lehre dieser Pfarrer in manchen Stücken nicht nach dem Sinne der eingewanderten Lutheraner aus Deutschland und Rukland; es entstanden allerlei Reibungen unter ihnen, die dahin führten, daß viele sich von dieser Synode abwandten und der andern, der Riograndenser Synode, Besonders die lutherischen Bruder wandten sich von den Missouranern ab und gingen in das andere Lager über. kämpfen sich noch gegenseitig. Erstere wollen die echteren Lutheraner sein und sind lutherischer, als Luther selbst war. Die zweiten vertreten mehr die uniierte Kirche Deutschlands und sind lonaler, d. h. zugänglicher den Baptisten.

Die Missouraner verlangen von ihren Unhängern, dak sie an keiner Versammlung der Baptisten teilnehmen, und geschieht es dennoch. so sollen sie nicht mitfingen, noch gum Bebet niederknien. Sonst aber durfen sie alles tun: rauchen, saufen und gottlos in den Tag hin-Der Pfarrer kummert sich nur dann um seine Pflegebefohlenen, wenn einer sich bekehrt und sich taufen lassen will. Daß vom geistlichen Leben hier wenig zu finden ist. liegt klar auf der Hand. Etwas besser sieht es im Lager der Riograndenser aus. Pfarrer ist mehr ein Gemeinschaftsmann und ist wohl durch seine Frau, einer früheren brasilianischen Baptistin, mehr dazu bestimmt und beeinflußt worden.

Daß unter diesem Bolke gearbeitet werden muß, erkannten auch bald die Baptistenbrüder. Unter den ersten Einwanderern in Guarann befanden sich auch einige baptistische Fa= milien, die aus der Altholonie Santa Kruz nach dem Urwald hier einwanderten. fand sich noch eine größere Anzahl Deutschrussischer Baptisten aus der Bemeinde Moisejewka Wolhnnien, hier ein, und der Unfang zu einer

Baptistengemeinde mar gelegt.

Diese Familien wurden von Prediger Br. F. Leimann, einem Letten von Santa Krug, besucht und gepflegt. Br. L. machte wieder= holte Besuche nach dem Urwald und scheute weder die Befahren der Nacht noch des Urwaldes, oft tagelang auf seinem treuen Maul= tier reitend und die zerstreuten Geschwister aufsuchend. Es war große Freude unter ihnen. wenn Br. L. kam. Daß bei solchen Besuchen auch das Net des Evangeliums weiter aus= geworfen wurde, läßt sich denken. Die Folge solcher Besuche waren neue Erweckungen und Bekehrungen. Auf meine Nachfrage unter den Beschwistern höre ich immer wieder, daß vicle ihre Bekehrung nebst Gott auf Br. L. zurückführen. Er durfte auch eine groke Unzahl taufen.

Außer Br. Leiman wirkten auch noch andere Brüder, wie Br. F. Matschulat und Landenberger im Segen. Die Gemeinde wuchs und nahm zu. Es wurden auch viele lutherische Brüder dem Worte Bottes gehorsam und ließen sich taufen. Es war Kraft in der Bemeinde Bottes, und ihr Einfluß machte sich fühlbar nach außen hin. Da gelang es dem Feinde, die Kinder Gottes uneins zu machen und ihre Bergen zu verunreinigen.

3wei Bruder in der Bemeinde, die beide nicht mehr in der Bemeinde sind, beeinflukten andere, eine entschiedene Stellung gegen das Tabakpflanzen zu nehmen, und riefen dadurch Uneinigkeit im Lager der Kinder Bottes berpor; sie entzweiten und trennten sich. Angahl verwarf das Tabakpflanzen, andere dagegen duldeten dieses und verhielten sich abwartend diefer Frage gegenüber. Nicht nur, daß sich die Bemeinde in zwei Lager spaltete: man bekämpfte sich auch gegenseitig und mied zulett alle Gemeinschaft mit den Begnern. Dieses führte zu vielen unliebsamen Erscheinungen, und alle Versöhnungsversuche scheiter= ten stets an dem Starrsinn der Begner der Tabakpflanzung. Die Trennung war, ohne es beabsichtigt zu haben, geschehen und fortan bestanden zwei Gemeinden in den Kolonien, deren Mitglieder nicht räumlich getrennt, nur deren Trennung auf einer Ansicht beruhte, die im Lager der andern Gemeinde nicht an= erkannt oder nicht so stark in den Vorder= grund gerückt wurde. Diese unerquickliche Erscheinung inmitten der Gemeinde führte zum Stillstand in der Mission. Der Feind freute sich, und es schien mit der Gemeinde abwarts au gehen.

Doch sollte es dem Feinde gelingen, die Wahrheit aufzuhalten, daß Sünder nicht mehr gerettet werden sollten? nein, der Herr blickte sein Bolk in Gnaden an und verhalf der Gesmeinde zu neuem Siege.

Er gebrauchte dazu seinen Anecht. den teuren Br. Senke, dem er einen neuen Wirkungskreis in Brasilien zuwies. Bruder Henke besuchte das Missionsfeld in Buarann, und durch sein mutiges und freudiges Zeugnis wurden viele Sünder erweckt und zu dem Heiland geführt, daß sie Frieden fanden und sich ihres Heilandes freuen konnten. Er fand auch manchen Widerstand, sowohl unter den Blaubigen als auch unter den Unbekehrten. die Bnade und die Kraft Bottes siegte. wurden viele gläubig, so daß Br. S. wieder= holt große Taufen vornehmen konnte. Bemeinde erstarkte nach innen und außen und gewann neue Zuversicht. Es kamen auch noch mehrere Familien aus Deutschland und Polen dazu, so daß man auch im Lager ihrer Begner anders darüber zu sprechen war. Auch die Frage der Tabakpflanzung flaute mehr ab. Die Kraft des hl Beistes wirkte mächtig und erwies sich als eine Kraft, die da selig erneut. Notorische Trinker wurden bekehrt und wandeln nun in den Wegen des Herrn, zur Ehre seines Namens und zum Segen der Umgebung.

(Fortsetzung folgt.)

#### Goldatenmission.

Die Soldatenmission konnte auch in diesem Jahre mit Bottes und seiner Kinder Hilfe segensreich betrieben werden. Es ist doch unser aller innigstes Berlangen, daß unsere Sohne auch in der Fremde an der erkannten Wahr= heit treu bleiben möchten, und auch die, die noch nicht ein Eigentum des herrn sind, die Stimme Bottes in der Fremde und Einsamkeit hören und als Bercttete heim kehren könnten. Wie vielen inneren und äußeren Versuchungen und Anfechtungen sie dort ausgesetzt sind, ist nicht zu beschreiben. Die Bnade Bottes kann sie nur hindurch helfen. Darum loßt uns viel und ernstlich für unsere lieben im Beer stehenden Soldaten beten und ihnen in besonderer Weise unser Mitgefühl und unsere Liebe gum Ausdruck bringen.

Wir möchten wieder, wie alle Jahre, außer den Zeitschriften und Briefen, die sie regelmäßig bekommen, auch eine Weihnachtsliebesgabe bereiten. Aber dies kann nur so weit sein, wie uns die Hände durch Gottes Kinder gestärkt werden.

Daher wende ich mich auch auf diesem Wege an alle unsere lieben Jugend- Jungsfrauen- Jungmänner- Frauen- Gesang-Bereine und an alle Missionsfreunde mit der herzlichsten Bitte, wieder kleinere und größere Gaben für diese gottwohlgefällige Sache übersenden zu wollen. Die Gaben sind bis auf weiteres an unten stehende Adresse zu senden.

Im Bertrauen zu Gott und seinen Kindern, so viel zu bekommen, als nötig sein wird, grüßt und wartet

Euer Mitarbeiter

A. Lach, Kalisz, Majkowska 14.

#### Gemeindebericht.

Prediger-Konferenz in Warschau. legentlich der Bereinigungskonferenz in Dab= janice wurden sich die Missionsarbeiter der Kongreß-Polnischen Vereinigung einig, im Herbst d. Js. zu einer Konferenz zusammen zu kommen. Der Zweck dieser Zusammen= kunft sollte sein, einander näher zu kommen, besonders wichtige biblische und praktische Fragen gemeinsam zu besprechen, um so dem Herrnfund seinen Kindern besser dienen zu können

Die Bemeinde Warschau war so freundlich. diese Konferenz vom 3. - 5. Oktober zu sich einzuladen. Und daß sie uns gern aufge= nommen, durften wir sehr angenehm erfahren.

Umsichtig und praktisch war alles por= Nicht nur die überaus freundliche Aufnahme in den gastlichen Seimen der Bechwister erfreute die Einzelnen, sondern auch gemeinsamen Mittags- und Besvermahlzeiten beeinflußten wohltuend die brüder= liche Bemeinschaft.

Rein Wunder, daß, nachdem die Bemeinde alles so trefflich eingerichtet, sie gang enttäuscht als mehrere Bruder nicht erschienen. Dies wirkte auch auf die erschienenen Brüder entmutigend. Bald fanden wir uns jedoch zurecht, als festgestellt werden konnte, daß die Bahl der Unwesenden auf zwölf gestiegen mar. Und des Heilands Begenwart, der ja auch der Mittelpun't unserer Besprechung sein sollte, war uns durch seine Berheißungen verbürgt.

Reichlich durften wir seine Bnadennahe fühlen.

Die Referate der Bruder J. Bottschalk, über das Thema: "Das Verhältnis des Predigers gur Bemeinde" und J. Fester, über "Das Beistliche Leben des Predigers," gaben viele Unregungen zum stillen Nachdenken und zu tiefer Beugung. Ebenso die Bibelstunde von Br. E. R. Wenske über: "Paulus als Seelforger nach 1. Thess. 2, 1-12 lies uns tiefe Blicke in Pauli Seelsorge tun und erweckte in uns mehr das Verlangen, wahre Scelsorger zu sein. Immer klarer wurde es uns, daßtwir nur dann rechte Seelforger fein können, wenn wir in inniger Gemeinschaft mit dem Saupte Jesus Christus bleiben.

Un den Abenden wurde von verschiedenen Brüdern vor gut besuchten Versammlungen unter Mitwirkung der Bemeindechore der Same des göttlichen Wortes in deutscher und

polnischer Sprache ausgestreut.

Den I. Beschwistern in Warschau für ihre Bastfreundschaft herzlich dankend und mit dem Bunsche, daß die nächste Zusammenkunft eine vollzählige sein mochte, zog ein jeder in sein Arbeitsfeld. Aber im Herzen klang es:

> "D wie lieblich ist's und fein, In dem Kerrn vereint zu sein. Und im trauten Bruderkreis Ihm zu bringen Lob und Preis!"

Im Auftrage U. Rosner Anrardow. Schon lange war der Wunsch vorhanden, die Besangchöre von dem Bebiet der ehemaligen Warschauer Jugend-Vereini= nigung auf einem gemeinsamen Sangerfest zu vereinigen, um auf diese Beise durch gegen= seitigen Ansporn den Besang zu fördern und auch gleichzeitig mit vereinten Kräften den Namen des Herrn ichoner zu verherrlichen. Endlich war es den Bemühungen des Vereinigungs = Sangespfleges Br. Gebauer lungen, diesen Wunsch zu erfüllen, in dem am 7. Oktober I. J. sich die Chöre von Warschau. Wionczemin und Inrardow und Vertretungen der Chöre von Wymnsle und Podole in Inrardow zu einem gemeinsamen Feste einfanden, mit welchem die Ortsgemeinde gleichzeitig ihr diesjähriges Ertedankfest verband.

Vor der Vormittagsandacht wurde noch erst von Pred. Naber die Taufhandlung an einer Seele vollzogen, die sich bereit erklärt hatte, auch in diesem Stücke ihrem Meister zu folgen. Daran schloß sich der Erntedankgottesdienst, während welchem Br. Naber an hand von Jes. 9.2b darauf hinwies, wie wir in diesem Jahre unserem Bott gegenüber zu besonderem Dank verpflichtet seien, der trot aller Befürchtungen im Frühjahr unsere Felder so reich gesegnet hat und sie vor den Unbilden des Wetters, die anderweitig so viel Schaden

angerichtet haben, gnadig bewahrt hat.

Am Nachmittag fand dann das eigentliche Sängerfest statt, an dem Besangdarbietungen der einzelnen Chore sowie eines schnell gebildeten Massenchores mit Unsprachen und Bedichten abwechselten. Das Fest hatte einen freudig erhebenden Verlauf genommen, wenn nicht gegen Ende ein Mifton hineingekommen ware: Br. Naber nahm Abschied von der Bemeinde Inrardow, seiner ersten Urbeits=

stätte, um nach Briefen zu geben. In feinen Abschiedsworten wies er die Bemeinde noch einmal auf die Brundwahrheit des Evangeliums, das zu predigen er mahrend seiner zweijährigen Tätigkeit nur bemüht gewesen war, (Apostg. 4:12) hin und forderte sie auf, treu bis ans Ende zu bleiben. Darauf brachte Br. Mitt die Blück= und Segenswünsche der Bemeinde für den scheidenden Prediger gum Ausdruck. Die sehr herzlich gehaltenen Worte sowohl von Seiten des Predigers als auch von Seiten der Bemeinde brachten es allen Unwefenden zum Bewuftsein, daß "Scheiden weh tut." obgleich Br. Naber sich und die Be= meinde zu trösten versucht hatte mit dem Sin= weis, daß Kinder Bottes sich nie zum letzten Nach einem von Frl. Alma Male sehen. Witt vorgetragenen Abschiedsgedicht wurde mit Bebet und Lied geschlossen. Möchte auch dies vierfache Fest dazu beigetragen haben, die Kinder Bottes treuer in der Nachfolge und die noch Unentschlossenen eifriger im Suchen 2. Job. ihres Heils zu machen.

Petrikau. Der Monat Oktober war in unserer Bemeinde ein Erntedankfestmonat. Berne vereinigte sich jung und alt in diesem Jahre, um dem großen Geber aller guten Baben für den Erntesegen gemeinschaftlich zu danken. Die letten Jahre waren für den größten Teil unserer Landgeschwister schwere Jahre. Infolge des vielen Regens waren die Ernten sehr klein, so daß manche beinahe das gange Jahr hindurch Brotgetreide, Kartoffeln und Futter für die Bugtiere kaufen mußten. Das brachte sie in wirtschaftliche Verlegenheit. deshalb wurde mit großer Spannung nach der diesjährigen Ernte ausgeschaut, die allem eine bessere Wendung geben sollte. Bott hat die Hoffenden nicht getäuscht und hat über erwarten gegeben, was Anlak gab und gibt, unsere

Herzen dankerfüllt zu Ihm zu erheben.

Den Anfang in unserem Erntefestjubel machte Belchatow am 7. Oktober. Um Borm. wurde vom Unterzeichneten, gestützt auf das Wort in Ps. 145, 15 16, Gottes große Huld dem Menschen gegenüber und der Menschen Schuld Bott gegenüber im Blick auf die Ernte gezeigt. Der Nachmittag brachte uns einen überfüllten Saal und mannigfaltige geistliche Baben an Bottes Tisch. In der Festansprache wurden wir erinnert an fünf Erntezeiten: zu= nächst auf dem irdischen Ackerfelde, dann auf dem Herzensacker, unter dem Kreuze, in den Werken der Bottgetreuen und in der Ewigkeit Bang besonders murden wir geseonet durch die Vorträge zweier gemischter Chore und des kleinen Radomsker Mannerchors. Erwähnens= wert sind auch einige Musikstücke von Radomsker Jünglingen und auch die schönen Bedichte von den Belchatowern. Mit Rührung und Andacht wurde das Dargebotene aufgenommen. Nach Schluß sang der Radomsker Bem. Chor an dem Lager unseres ehrwürdigen schwerkranken Br. hanke noch einige Lieder. Das gab Anlaß zu viel Tränen, als wir uns sagen mußten, daß wir uns wohl zum letzten Mal hienieden sehen.

Den zweiten Festsonntag erlebten wir am 21. Oktober in Teodorow. Br. R. Jordan, der im Interesse der Bereinigungskasse hier weilte, war auch zugegen und predigte in gesegneter Weise am Vormittag über Ps. 145 von der Fürsorge Bottes. Viel Dankgebete stiegen im stillen zu Bott empor. Aber erst recht empfanden wir am Nachmittage, daß es ein herrliches Weilen ist auf den geistlichen Taborshöhen unter dem Licht, der Kraft und den Segensstrahlen der Kerrlichkeit Christi. Jordan redete in seiner Festpredigt über den großen Gewinn und die Genügsamkeit des Auch hörten wir von ihm eine polnische Ansprache. Im Anhören der Deklamationen, Befänge und Unsprachen verstrich schnell die Zeit und mahnte zum Aufbruch. Teodorow hat in besonderer Weise Ursache zu danken, da der Herr dort nicht nur im Irdischen sondern auch im Beistlichen in diesem Jahre ernten ließ. Möge der Dank, der mit Bergen, Mund und Sänden Bott dargebracht

wurde, Ihm auch gefallen. Auch in Kamocin hatten wir die Freude, 28. Oktober, inmitten einer für die dortigen Berhältnisse großen Festversammlung den großen Ernteherrn zu erhöhn. Es waren Beschw. aus Petrikau, Radomsko, aus der Bem. Pabianice und von Lodz II. erschienen, und das Band der christlichen Gemeinschaft konnte aufs neue befestigt werden. Auch waren viele Freunde aus der Nähe zugegen. Kleiber, der für die Kapelle in Warschau in unserer Bemeinde sammelte, half nach Kräften das Belingen des Festtages zu fördern. Seiner Vormittagspredigt legte er Ps. 104, 27. 28 und Offb. 14-17 zu Brunde. betonte, daß Bott gibt, daß wir danken und bereit sein mussen auf den letzten großen

Erntetag. Die Nachmittagsstunden verstrichen in schönster und gesegneter Harmonie. Br. Kleiber redete über Ps. 126, Br. Hiller über Jes. 49, 15 und Unterzeichneter über Gal. 6,9. Tröstlich, erhebend, aber auch ernst und mahnend waren die Ansprachen. Inhaltsreiche, rührende und gut vorgetragene Gedichte vermehrten den Segen des Tages. Die vorgetragenen Chorlieder zeugten auch von gutem Gelingen.

Nun sei noch zulett erwähnt, daß der Radomsker Gemisch. Chor mit Schw. B. Weinert an der Spige zu allen drei Festen eingeladen und auch zugegen war und durch seine lieblichen Zionslieder guten Sammen zum Seil der Mitmenschen reichlich ausstreute. unsere Stationen bis 10 Meilen von einander liegen und wir nur Autos benutten, so sind solche Reisen für einen Chor immer mit Opfern an Geld und Kraft verbunden. Doch es wurde gerne getan, und was man gerne tut, ist nicht schwer und bringt neue Freuden. Möge der ausgestreute Same reiche Früchte bringen und möge der Herr seine Kinder an allen Orten stärken, verbinden gegen alles Bose und für die Sache Bottes, welche ewig bleibt.

#### Betrifft die Unions-Verwaltung.

Bis zur Bekanntgabe weiterer Einzelheiten

diene Folgendes zu Orientierung:

Den bereits auf der Unions-Konferenz gewählten Borsitzenden, ist Br. Eduard Kupsch als Sekretär zur Seite gestellt. Die Anschriften der drei Brüder sind:

Otto Leng, I. Borsitzender, Łódź, ul.

Nawrot 27.

Robert Drews, II. Borsigender, Poznań, ul. Przemusłowa 12.

Eduard Kupsch, Sekretär, Aleksandrów,

koło Lodzi, ul. Południowa 3.

Adolf Speidel, Kassierer, Łódź, Piotrskowska 87.

In den einzelnen Ausschüssen, derer Zahl vorläufig auf vier festgesetzt ist, sind die Brüder wie folgt verteilt worden:

I. Prediger-Seminar: Rob. Drews, Borsitz., Eduard Kupsch, Schrifts führer, Otto Lenz, Adolf Speidel.

11. Miffion: Eduard R. Wenske, Borsitz. U. Sommer, Schriftführer, W. Tuczek, U. Speidel.

III. Invaliden: O. Lenz, Borsitz., E. R. Wenske, A. Horak, A. Speidel, E. Kupsch.

IV. Berlag: E. Kupsch, Vorsitz., A. Sommer, A. Horak, A. Sylla.

Brüder, betet für uns!

Eduard Kupsch.

#### Quittungen

Für die Predigerschule:

Amerika: E. Schilke 26 61. Biadystok: Frauens Berein 20. Schw. W. Steier 10. Benton-Habor: G. Goltz 26 40. Chicago: Meissner 62 09 Anna Schöttel 44.35. Unna Tripke 26.61. Lodz I: G. Gnauke 10. Schw. Raut 10. E. Wenske 200. A. Schmalz 40. R. Meissner 5 E. Schmalz 40. R. Sturm 5 Ledz II: Ungenannt 15. Bred. Artur Wenske 60. Rokomis: J. Gildner 44 35. Rożyszcze: A. Eisner 10. M. Fitz 5. Bred. W. Tuczek 14. Jul. Draheim 10. P. Kitzmann 8.90. A. Kiriczuk 5. F. Kristoski 1. Schembruck E. Bittner 100 Leodorow: Adam Weinert 40. A. Grieger 50. A. Kämchen 10. Anna Kämchen 10. A. Grieger 50. A. Kämchen 10. Anna Kämchen 10. A. Grieger 50. A. Kämchen 10. Anna Kämchen 10. A. Grieger 50. A. Kämchen 10. Anna Kämchen 10. A. Grieger 50. A. Kämchen 5. Rosental 5. J. Kämchen 5. Adam Grieger 10. D. Kämchen 20. W. Gildner 25. J. Kämchen 5. Zeólw Br. Rutz 10. Bred. Strzelec 10. Schw. Swoboda 5. Pawel Tuczek 4.

Besten Dank

A. Stiller, Lodz Sienkiewicza 62.

Es gefiel dem Herrn über Leben und Tod, meinen lieben Sohn, unferen lieben Bruder, Schwager und Onkel

#### Max Schiemann

am 19. September nach kurzem, schwerem Leiden im 28 Lebensjahre in die obere Heimat abzurusen. Sein Ende war Friede und Freude im Herrn.

In der Hoffnung des Wiedersehens beim Herrn, dem er treu gedient, zeigen dies in stiller, gottergebener Trauer an:

David Schiemann, Bater

Marta Neumann, geb. Schiemann, Leopold Heinrich Schiemann, Wilhelmine Bontowsti, geb. Schiemann, Guftav Schiemann, Robert Schimann,

Wrzeszewo, im Oftober 1928. Gemeinde Appin.